gerade mit der hindeutung auf die erhaltenen Kunstwerke des Phibias und seiner Zeit begann. Lord Elgin hatte 1814 die nach ihm benannte Sammlung von Meisterwerken aus den Zeiten des Phibias und Prariteles nach England gebracht, und sie wurden durch die Schriften von Lyon (1816) und Lawrence (1818) auch in Deutschland immer mehr bekannt. Ugl. B. 27, 331. Phibias wird hier als eine gleich herrliche Offenbarung für deutsche Bildung, wie es die homerischen Gedichte geworden, freudig begrüßt.

## 14-16. Begeisterung. Studien. Typus. (S. 188 f.)

Diese brei Spruche erschienen zuerst 1827 in bieser Folge unter ber Rubrik Kunft. Der erste beutet an, baß, was wahrhafte kunftlerische Begeisterung geschaffen hat, alle Menschen ergreisen muß; es ist aber an die Kunft ber Griechen zu benken, welche ber zweite Spruch als die ewigen Meister bezeichnet, die uns immer vor Augen stehen mussen, ganz im Gegensat zum frühern Evangelium (oben Nr. 10). Das britte Gedicht hebt das anatomische Studium als dem Kunftsler unumgänglich nöthig hervor.

#### 17. Unerläßlich. (G. 189.)

Unter ber Ueberschrift Länblich finden sich in ber Ausgabe letter Sand unmittelbar vor unten Mr. 22 vier nicht
zusammengehörende Strophen, und unter diesen unsere an
britter Stelle. Die Verse beziehen sich, wie die übrigen bort
verbundenen, auf eine Zeichnung. Sier hat man sie neuerbings ganz unbesugt eingeschoben.

#### 18-20. 3beale. Abwege. Modernes. (G. 190 f.)

Sie folgen in ber Ausgabe letter Sand unmittelbar auf Mr. 16. Die Ibeale beuten an, bag ber Maler alles barzustellen magen burfe, wenn er bas Bilb in feiner Geele lebendig geschaut: fo magt er bie Götter zu bilben nach bem ihm vorschwebenben Ibeal; ebenso wird es ihm gelingen, bem Liebenben bie Geliebte barzustellen, wenn feine eigene Seele von Liebesfeuer glübt. Die Erfenntnig bes Runftlers, bag er bon bem, was er gewollt und gefollt, weit entfernt fei. wird in ben Abmege überichriebenen Berfen als glückliches Beiden betrachtet, mogegen nichts von benen zu hoffen ift, bie fich in einmal angenommener Manierirtheit ober Unbeftimmtheit gefallen. Im britten Gebichte wird auf bumoriftische Beise bie Bergleichung ber neuern Rünftler mit ben alten Griechen als eine gang ungehörige abgewiesen. werte barf man nicht vergleichen, fonbern muß fie, jebes in feiner eigenthumlichen Schonheit und Bebeutung, geniegen. Ueber Johann van Chat vgl. B. 26, 331 ff.

#### 21. Dilettant und Rünftler. (S. 191.)

Gebruckt erschienen biese Berse erst nach bem Tobe bes Dichters. Der Dilettant im lanbschaftlichen Zeichnen geht immer auf bas einzelne aus, bas er möglichst sorgfältig barzustellen sucht, wogegen ber Künftler bas einzelne nur insofern zur Darstellung bringt, als in ihm bas Naturleben sich offenbart, so baß in jebem Naturbilbe sich gleichsam bie ganze Natur spiegelt. "Was bem Dilettanten eigentlich seht", sagt Goethe anderswo (B. 31, 428), "ist Architektonik im boch-

sten Sinne, diejenige ausübende Kraft, welche erschafft, bilbet, constituirt. Er hat davon nur eine Art von Ahnung, gibt sich aber durchaus dem Stoff dahin, anstatt ihn zu beherrsichen." Sollten diese Berse eiwa durch die Betrachtung seiner eigenen von Schwerdtgeburth 1823 herausgegebenen Handzeichnungen veranlaßt sein?

### 22. Lanbichaft. (S. 191 f.)

Diese 1827 gebruckten Berse machte Goethe auf eine vom Zeichenlehrer Lieber in Aquarell copirte Landschaft eines Miederländers aus der dresdener Gallerie, die durch das freundlich blickende Mädchen einen besondern Reiz erhält, wodurch denn Grethe zu dem vielleicht mit schafthafter persönlicher Beziehung ausgesprochenen Gedanken veranlaßt wird, daß wie das Mädchen hier der Landschaft liebliches Leben, so die Liebe dem Künstler wahre Begeisterung und Geschick verleihe. R. B. Lieber, gedoren zu Weimar 1791, besuchte 1812
Dresden, wo er sich unter Friedrich und Kersting ausbildete.
1813 ward er zu Weimar an der Zeichen-Akademie angestellt.

### 23. Riinftlerlieb. (G. 192 f.)

Goethe bichtete diese Berse zur Festseier bes berliner Künstlervereins Spiphanias (ben 6. Januar) 1817. Schon am 1. Januar berichtet er an Zelter, er habe an den Direktor Schadow, mit dem er seit langer Zeit in Verbindung stand, ein Lied zum Künstlerfeste geschickt, wobei er den Wunsch ausspricht, daß es dazu beitragen möge, den duftern Geift zu verbannen, der durch unsere Kunsthallen schreite und

fich felbft icon überbiete. Dit wenigen unbedeutenben Beränberungen 1) nahm er es 1828 in bie Banberjabre (II, 9) auf; erft nach feinem Tobe trat es an ben Schluß ber auf Runft bezüglichen Lieber. Den Grundgebanten bes Ge= bichtes, mas die Runft zu erftreben habe, fpricht bie mittlere Strophe aus, zu benen bie beiben erften nur bie Ginleitung, bie beiben letten bie weitere Musführung bilben; bom Berein ber Runftler geht ber Dichter aus und fehrt am Schluffe gu ihm gurud. Der Runftler muß feine Werte einfam entwerfen und ausführen, aber um feines Birfens recht zu genießen, muß er fich mit Runftlern gufammenfinden, in benen ibm nach ben verschiebenen Stufen und Michtungen fein eigenes vergangenes Leben entgegentritt und er fich feiner gewonnenen Ausbildung mabrhaft erfreuen fann. Wie ber mahre Runftler fich allmählich ausbilbe, ftellt bie zweite Strophe bar. Gebante, Entwurf, Die Ausführung bes einzelnen fur fic und in Bezug aufeinander, biefe verschiebenen Thatigfeiten wirten forbernd gufammen, bis endlich ber vollendete Runft= Ter baftebt 2); benn nur burch bie Bereinigung biefer in boch= fter Bollfommenheit geubten Thatigkeiten wird ber Runftler bas Biel aller Runft erreichen. Bgt. B. 24, 55. Diefes allen verschiedenen Runften gemeinsame Biel ift aber bie Dar-

<sup>1)</sup> Bei Schabom ("Runftwerfe und Aunstanfichten" S. 144 f.) ficht B. 5 hier im Gangen, B. 11 andere, B. 20 ewigen, B. 26 Redner und Dichter. Die Ueberschrift lautet: Dem edlen Künftlerverein gu Berlin.

<sup>2)</sup> Das lehtere bezeichnen bie etwas sonberbaren Worte "Und am Ende seits genug!", die hier nicht auf den endlichen Abschluß eines einzelnen Kunftswerts sich beziehen lönnen.

ftellung ber reinen finnlichen ober geiftigen Ratur in iconer, beiter flarer Gestalt. Man bergleiche biergu bie Bueignung. Die beitere Rlarbeit wird aber gunachft in Strophe 4 bervorgehoben, wobei zu bemerten, bag ber Dichter bierbei fich zunächst an ben Maler wendet. Wie Dichter und Redner froben Muthes ihre Gefühle und Gebanten aussprechen, fo muß auch ber Maler heiter gleich einem Blumen = und Fruchtflud bie Welt auffaffen, baf fie und frohlich anspreche. Der Schonheit wird fobann am Anfang ber letten Strophe gebacht. Geine Runft mag fich in taufenbfachen, bon ber Schönheit eingegebenen Formen entfalten, aber ber bochfte Gegenstand ber Runft bleibt immer bas Bollenbetfte, mas bie Natur erichaffen, ber icone Menich. Bgl. B. 24, 87. Mit bem viertletten Berfe macht bann ber Dichter wieber ben Uebergang zu ben Runftlern im allgemeinen und gum Runftlerverein. Sierin ftimmen alle Runfte überein; welches Werkzeug fie auch anwenden, in biefer heitern, ichonen Darftellung ber Natur muffen fie fich alle als Bruber erfennen, und biefe ihre Bereinigung zum Dienfte berfelben Göttin in innig empfunbenem Gefange aussprechen. Wie Goethe einft ben topfhängerischen achzenben und frachzenben Dichtern ben Einlag verwehrt hatte (gesellige Lieber Mr. 16) 1), fo fpricht er

<sup>1)</sup> Beranlast ist bieses Lieb burch bie Acuferung Zelter's vom 30. Dezember 1809, bie erst Ende Januar 1810 an Goethe abging: "Fast hätte ich auch Luft, die beutischen Voeten bei Ihnen zu vertlagen, die sich in ihren Liebern gar zu ernsthoft ausgeben, und ich bächte, Sie rebeten die guten Leute einmal fröhlich an, sich nicht gar zu pensiv und finster vernehmen zu lassen; man müste ja wohl bes Wimmerns und Nechzens im gemeinen Leben sich voll erfättigen lönnen."

sich hier gegen bie buftern, abstrufen Kunftler und befonders Maler aus, und er unterließ auch später nicht, sowohl selbst als durch seinen Freund ben Maler Beinrich Meher in seinen Beften Kunft und Alterthum bieser trubseligen Berberbung ber Kunft ben Krieg zu erklären.

# Nachträge.

Bu S. 399.

Goethe hatte Fraulein Ulrike von Levezow schon 1822 in Marienbad kennen lernen, wo bie ganz an ihm hangende junge Dame auch an seinen Beobachtungen über Wetter- und Wolkenbildung regsten Antheil genommen haben soll. Sie lebt seit längerer Zeit unverheirathet in Wien. Ihre Mutter ift bie bekannte Gräfin Cleversberg.

S. 108 lefe man degli affetti ftatt deglia affetti.

# Inhalt des ersten Bandes.

| Ei      |                                   |      | ammlung ber Ihrifden Gebichte        |      |  |  |
|---------|-----------------------------------|------|--------------------------------------|------|--|--|
|         |                                   |      | und Form                             |      |  |  |
| Зu      | eignung                           |      |                                      | 32   |  |  |
|         | I. Lieber. Lieb                   | er 1 | ans Wilhelm Meister.                 |      |  |  |
| Lieder. |                                   |      |                                      |      |  |  |
|         |                                   | eite | on m. r                              | eite |  |  |
|         | Borllage (S. 9)                   | 41   | 26. Wahrer Genuß (S. 84)             | 65   |  |  |
|         | An bie Gunftigen (S. 9)           | 43   | 27. Der Schäfer (S. 36)              | 66   |  |  |
|         | Der neue Amadis (G. 10)           | 43   | 28. Der Abschied (S. 37)             | 67   |  |  |
| 4.      | Stirbt ber Fuche, fo gilt ber     |      | 29. Die icone Nacht (G. 37)          | 67   |  |  |
| _       | Balg (S. 11)                      | 45   | 30. Glüd und Traum (S. 38)           | 69   |  |  |
|         | Beibenröelein (G. 12)             | 47   | 31. Lebenbiges Anbenten (S. 39) .    | 70   |  |  |
|         | Blinbe Ruh (G. 13)                | 49   | 32. Glud ber Entfernung (G. 40) .    | 71   |  |  |
|         | Chriftel (G. 14)                  | 49   | 33. An Luna (S. 41)                  | 72   |  |  |
| 8.      | 9. Die Sprobe. Die Bekehrte       |      | 34. Brautnacht (S. 42)               | 73   |  |  |
|         | (S. 15)                           | 50   | 35. Schabenfreube (S. 48)            | 74   |  |  |
|         | Rettung (S. 17)                   | 51   | 36. Unschuld (S. 44)                 | 75   |  |  |
|         | Der Mufenfohn (G. 18)             | 52   | 37. Scheintod (S. 45)                | 75   |  |  |
|         | Gefunden (S. 19)                  | 53   | 38. Nähe (S. 45)                     | 76   |  |  |
|         | Gleich und gleich (G. 20)         | 54   | 39. Novemberlied (S. 45)             | 76   |  |  |
| 14.     | Wechfellieb zum Tange (G. 20)     | 55   | 40. An bie Ermählte (S. 46)          | 77   |  |  |
| 15.     | Celbftbetrug (G. 21)              | 55   | 41. Erfter Berluft (G. 47)           | 78   |  |  |
| 16.     | Kriegeerflärung (G. 22)           | 56   | 42. Nachgefühl (G. 47)               | 79   |  |  |
| 17.     | Liebhaber in allen Geftalten      |      | 43. Rabe bes Geliebten (G. 48)       | 79   |  |  |
|         | (S. 23)                           | 57   | 44. Gegenwart (S. 49)                | 81   |  |  |
| 18.     | Der Golbidmiebegefell (G. 25)     | 58   | 45. An die Entfernte (G. 49)         | 82   |  |  |
| 19.     | Luft und Qual (G. 26)             | 59   | 46. Am Fluffe (G. 50)                | 83   |  |  |
| 20.     | März (S. 27)                      | 60   | 47. Wehmuth (G. 50)                  | 84   |  |  |
| 21.     | Antworten bei einem gefellichaft- |      | 48. Abichieb (G. 51)                 | 84   |  |  |
|         | lichen Fragefpiel (G. 28)         | 60   | 49. Wechfel (S. 52)                  | 86   |  |  |
| 22.     | Berichiebene Empfindungen an      |      | 50. Bebergigung (S. 52)              | 87   |  |  |
|         | einem Blate (G. 30)               | 61   | 51. Gin Gleiches (G. 53)             | 87   |  |  |
| 23.     | Ber tauft Liebesgötter ? (G. 31)  | 63   | 52. Deeresftille und gludliche Fahrt |      |  |  |
|         | Der Mifantbrop (G. 33)            | 64   | (6. 54)                              | 88   |  |  |
|         | Liebe miber Billen (G. 33)        | 64   | 53. Muth (3. 54)                     | 88   |  |  |

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ceite                                               |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 54. Erinnerung (S. 55) 89                                                                                                                                                                                                                                                             | 71. Troft in Thränen (S. 69) 105                    |  |  |  |  |
| 55. Willfommen und Abichieb (G.55) 89                                                                                                                                                                                                                                                 | 72. Nachtgefang (G. 71) 108                         |  |  |  |  |
| 56. Reue Liebe neues Leben (G. 56) 90                                                                                                                                                                                                                                                 | 73. Cebnfucht (G. 72) 109                           |  |  |  |  |
| 57. An Belinben (G. 57) 92                                                                                                                                                                                                                                                            | 74. An Mignon (S. 73) 110                           |  |  |  |  |
| 58. Mailieb (S. 58) 93                                                                                                                                                                                                                                                                | 75. Bergichloß (G. 74) 112                          |  |  |  |  |
| 59. Mit einem gemalten Banb (G.60) 94                                                                                                                                                                                                                                                 | 76. Beiftesgruß (G. 76) 115                         |  |  |  |  |
| 60. Dit einem golbnen Salefettchen                                                                                                                                                                                                                                                    | 77. An ein golbnes Berg, bas er ain                 |  |  |  |  |
| (3. 60) 95                                                                                                                                                                                                                                                                            | Salfe trug (G. 77) 116                              |  |  |  |  |
| 61. An Lottchen (S. 61) 96                                                                                                                                                                                                                                                            | 78. Wonne ber Wehmuth (G. 78) . 117                 |  |  |  |  |
| 62. Auf bem Gec (S. 63) 98                                                                                                                                                                                                                                                            | 79. Wanberere Rachtlieb (G. 78) . 117               |  |  |  |  |
| 63. Bom Berge (S. 63) 99                                                                                                                                                                                                                                                              | 80. Ein gleiches (G. 78) 119                        |  |  |  |  |
| 64. Blumengruß (G. 64) 99                                                                                                                                                                                                                                                             | 81. Jagere Abenblieb (G. 79) 120                    |  |  |  |  |
| 65. 3m Sommer (S. 64) 100                                                                                                                                                                                                                                                             | 82. An ben Mond (S. 80) 122                         |  |  |  |  |
| 66. Dailied (S. 65) 101                                                                                                                                                                                                                                                               | 83. Ginfchränfung (S. 81) 125                       |  |  |  |  |
| 67. Frühzeitiger Frühling (G. 65) . 101                                                                                                                                                                                                                                               | 84. Hoffnung (S. 82) 128                            |  |  |  |  |
| 68. Berbftgefühl (S. 67) 103                                                                                                                                                                                                                                                          | 85. Sorge (S. 82) 128                               |  |  |  |  |
| 69. Raftloje Liebe (3. 67) 104                                                                                                                                                                                                                                                        | 86. Eigenthum (G. 82) 129                           |  |  |  |  |
| 70. Schäfers Rlagelieb (S. 68) 104                                                                                                                                                                                                                                                    | 87. An Lina (S. 83) 130                             |  |  |  |  |
| Ans Wilhelm Meifter.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |  |  |  |  |
| Scite                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Geite                                               |  |  |  |  |
| 1. Mignon's Lieber (S. 129) 133                                                                                                                                                                                                                                                       | 3. Philinen's Lieb 141                              |  |  |  |  |
| 1. Mignon's Lieber (S. 129) 133<br>2. Lieberbes Sarfenspielers (S. 131) 138                                                                                                                                                                                                           | 8. Philinen's Lieb 141<br>Rachtrag. (Zu S. 50.) 143 |  |  |  |  |
| 1. Mignon's Lieber (S. 129) 133<br>2. Lieberbes harfenfpielers (S.131) 138                                                                                                                                                                                                            | 3. Philinen's Lieb 141<br>Rachtrag. (Zu S. 50.) 143 |  |  |  |  |
| 1. Mignon's Lieber (S. 129) 133<br>2. Lieberbes harfenspielers (S.131) 138<br>II. Gesellige Li                                                                                                                                                                                        | 8. Philinen's Lieb                                  |  |  |  |  |
| 1. Mignon's Lieber (S. 129) 133<br>2. Lieberbes harfenfpielers (S.131) 138                                                                                                                                                                                                            | 3. Philinen's Lieb 141<br>Rachtrag. (Zu S. 50.) 143 |  |  |  |  |
| 1. Mignon's Lieber (S. 129) 133<br>2. Lieberbes Darfenspielers (S.131) 138<br>II. Gefellige Li<br>Seite                                                                                                                                                                               | 3. Philinen's Lieb                                  |  |  |  |  |
| 1. Mignon's Lieber (S. 129) 133<br>2. Lieberbes Sarfenipielers (S. 131) 138<br>II. Gefellige Li<br>2                                                                                                                                                                                  | 8. Philinen's Lieb                                  |  |  |  |  |
| 1. Mignon's Lieber (S. 129) 133<br>2. Lieberbes Harfenspielers (S. 131) 138<br>II. Gesclige Li<br>1. Zum neuen Jahre (S. 87) 148<br>2. Stiftungslieb (S. 89) 150                                                                                                                      | 8. Philinen's Lieb                                  |  |  |  |  |
| 1. Mignon's Lieber (S. 129) 133 2. Lieberbes Harfenlpielers (S. 131) 138  II. Gefellige Li 1. Zum neuen Jahre (S. 87) 148 2. Siiftungslieb (S. 89) 150 3. Frühlingsoratel (S. 90)                                                                                                     | 8. Philinen's Lieb                                  |  |  |  |  |
| 1. Mignon's Lieber (S. 129) 133 2. Lieber bes Harfenfpielers (S. 131) 138  II. Gefellige Li 1. Zum neuen Jahre (S. 87) 148 2. Stiftungslieb (S. 89) 150 3. Frühlingsoratel (S. 90) 152 4. Die glüdlichen Gatten (S. 92) 154 5. Bundeslieb (S. 95) 157 6. Dauer im Wechfel (S. 96) 162 | 8. Philinen's Lieb                                  |  |  |  |  |
| 1. Mignon's Lieber (S. 129) 133 2. Lieberbes Harfenlpielers (S. 131) 138  II. Gefellige Li 1. Zum neuen Jahre (S. 87) 148 2. Siiftungslieb (S. 89) 150 3. Frühlingsoratel (S. 90)                                                                                                     | 8. Philinen's Pieb                                  |  |  |  |  |
| 1. Mignon's Lieber (S. 129) 133 2. Lieber bes Harfenfpielers (S. 131) 138  II. Gefellige Li 1. Zum neuen Jahre (S. 87) 148 2. Stiftungslieb (S. 89) 150 3. Frühlingsoratel (S. 90) 152 4. Die glüdlichen Gatten (S. 92) 154 5. Bundeslieb (S. 95) 157 6. Dauer im Wechfel (S. 96) 162 | 8. Philinen's Lieb                                  |  |  |  |  |
| 1. Mignon's Lieber (S. 129)                                                                                                                                                                                                                                                           | 8. Philinen's Lieb                                  |  |  |  |  |
| 1. Mignon's Lieber (S. 129) 133 2. Lieberbes Harfenspielers (S. 131) 138  II. Gefellige Li 1. Zum nenen Jahre (S. 87) 148 2. Stiftungslieb (S. 89) 150 3. Frülflingsvardel (S. 90) 152 4. Die glüdlichen Gatten (S. 92) 154 5. Bundeslieb (S. 95)                                     | 8. Philinen's Lieb                                  |  |  |  |  |
| 1. Mignon's Lieber (S. 129)                                                                                                                                                                                                                                                           | 8. Philinen's Lieb                                  |  |  |  |  |
| 1. Mignon's Lieber (S. 129) 133 2. Lieberbes Harfenspielers (S. 131) 138  II. Gefellige Li 1. Zum nenen Jahre (S. 87) 148 2. Stiftungslieb (S. 89) 150 3. Frülflingsvardel (S. 90) 152 4. Die glüdlichen Gatten (S. 92) 154 5. Bundeslieb (S. 95)                                     | 8. Philinen's Lieb                                  |  |  |  |  |
| 1. Mignon's Lieber (S. 129)                                                                                                                                                                                                                                                           | 8. Philinen's Lieb                                  |  |  |  |  |
| 1. Mignon's Lieber (S. 129)                                                                                                                                                                                                                                                           | 8. Philinen's Lieb                                  |  |  |  |  |
| 1. Mignon's Lieber (S. 129)                                                                                                                                                                                                                                                           | 8. Philinen's Lieb                                  |  |  |  |  |

| Ceite                                    | Ceite                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| 4. Das Beilchen (S. 143) 221             | 21. Wanberer unb Bachterin            |
| 5. Der untreue Anabe (G. 144) 222        | (S. 174) 268                          |
| 6. Erstönig (S. 146) 225                 | 22. Wirfung in bie Ferne (S. 176) 269 |
| 7. Johanna Sebus (S. 147) 227            | 23. Die manbelnde Glode (S. 178) 271  |
| *8. Der Fischer (G. 149) 232             | 24. Der getreue Edart (G. 179) 272    |
| 9. Der König in Thule (G. 150) 236       | 25. Gutmann und Gutweib (@. 181) 275  |
| 10. Das Blumlein Bunberfcon              | 26. Der Tobtentang (S. 183) 277       |
| (5. 151) 238                             | 27. Der Bauberlehrling (G. 185) . 281 |
| 11. Ritter Rurt's Brautfahrt (S.155) 241 | √28. Die Braut von Korinth            |
| 12. Sochzeitelied (G. 156) 243           | (⑤. 188) 286                          |
| 13. Der Schatgraber (S. 159) 248         | 29. Der Gott und bie Bajabere         |
| 14. Der Rattenfänger (G. 160) 251        | (S. 195)                              |
| 15. Die Spinnerin (S. 161) 252           | 30. Paria (S. 199) 303                |
| 16. Bor Gericht (S. 162) 253             | 31. Rlaggefang von ber ebeln Frauen   |
| 17-20. Bier Balladen von ber icho=       | bes Afan Aga (S. 205) 312             |
| nen Müllerin (G. 163) 254                | Nachträge. (Bu G. 76 u. 188) 319      |
| III. Conctte. Bermi                      | ifchte Gedichte. Runft.               |
| Son                                      | ette.                                 |
| Eeite                                    | Seite                                 |
| 1. Mächtiges leberrafden (S. 3) 326      | 8-10. Die Liebenbe ichreibt unb       |
| 2. Freundliches Begegnen (G. 4) . 327    | fann nicht enben (S. 8-10) . 329      |
| 3. Rurz und gut (S. 4) 327               | 11. Nemefis (S. 10) 331               |
| 4. Das Mabden fpricht (S. 5) . 327       | 12. Chriftgefchent (S. 11) 332        |
| 5. Wachsthum (S. 6) 328                  | 13. Warnung (S. 12)                   |
| 6. Reisezehrung (S. 7) 328               | 14. 15. Die Zweifelnben. Mabchen 833  |
| 7. Abschied (S. 7) 329                   | 16. 17. Epoche. Charabe (S. 14) . 334 |
| ver mischt                               |                                       |
| 1. Deutscher Barnag (G. 19) 335          | 13. An Schwager Kronos (S. 53) 361    |
| 2. Gellert's Monument von Defer          | 14. Wanberers Sturmlieb (S. 54) 363   |
| (©. 27) 341                              | 15. Secfahrt (S. 58) 367              |
| 3. Imenau, am 3. Septbr. 1783            | 16. Abler und Taube (S. 60) 369       |
| (S. 28)                                  | 17. Prometheus (S. 62) 369            |
| 4-6. Drei Dben an Bebrifch (G.35) 318    | 18. Ganhmed (S. 64) 372               |
| 7. 8. Elpfium. Pilgere Morgenlieb 349    | 19. Grangen ber Menfcheit (G. 65) 374 |
| 9. Mahomet's Gefang (G. 43) 351          | 20. Das Göttliche (S. 67) 375         |
| 10. Gefang ber Geifter über ben          | 21. 22. Königlid Gebet, Meniden=      |
| Wassern (S. 45) 354                      | gefühl (S. 69) 377                    |
| 11. Meine Göttin (G. 46) 356             | 23. Lili's Bart (S. 70) 378           |
| 12. Bargreife im Winter (S. 49) . 857    | 24. Liebebebürfnig (G. 74) 379        |
| A Seedle von werturer (C. 49) . 001      |                                       |
|                                          |                                       |

| Seite                                      | Seite                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 25. An feine Sprode (S. 75) 381            | 49-52. April. Mai. Juni. Frub-          |
| 26. Anliegen (G. 76) 381                   | ling fiber's Jahr (G. 102) 404          |
| 27. Die Mufageten (G. 76) 381              | 53. St. Repomud's Borabenb              |
| 28. Morgenflagen (S. 78) 382               | (♥. 107) 406                            |
| 29. Der Befuch (S. 80) 383                 | 54. 3m Borübergebn (S. 107) 407         |
| 30. Magisches Ret (S. 82) , 384            | 55. Bfingften (S. 109) 407              |
| 31. Der Becher (G. 84) 384                 | 56. Gegenfeitig (G. 109) 408            |
| 32-35. Nachtgebanten. An Liba. Für         | 57. Freibenter (G. 110) 408             |
| emig. Zwifden beiben Welten                | 58. Der neue Copernitus (G. 111) 409    |
| (⊗. 85) 385                                | 59. Co ift ber Belb, ber mir gefällt    |
| 36. Mus einem Ctammbuche von               | (€.112) 409                             |
| 1604 (©. 87) 387                           | 60. Ungebulb (S. 113) 410               |
| 87-40. Dornburger Lieber (S. 87) 388       | 61. Aus ben Wanberjahren (G. 113) 410   |
| 41. Um Mitternacht (G. 90) 391             | 62. Manberlieb (S. 114) 411             |
| 42. Bei Betrachtung von Schiller's         | 63. Lieb ber Ausmanberer (G. 115) 412   |
| Schäbel (S. 90) 392                        | 64. Sans Cachfen's poetifche Gen-       |
| 43. Aus ben Leiben bes jungen              | bung (S. 117) 413                       |
| Werthers. 1775. (S. 92) 395                | 65. Muf Miebing's Tob (S. 121) . 420    |
| 44-46. Trilogie ber Leibenschaft           | 66. Die Bollenfahrt Jefu Chrifti        |
| (8. 92) 395                                | (©. 132)425                             |
| 47. Meoleharfen. Gejprach (G. 100) 403     | 67. Der emige Jube (S. 138) 426         |
| 48. 3mmer und überall (G. 101) . 404       | 68. Die Gebeimniffe (G. 149) 427        |
| Ant                                        | ı ft                                    |
| Seite                                      | e pe                                    |
| 1. Die Reftartropfen (G. 165) 434          | 12. Groß ift bie Diana ber Ephefer      |
| 2. Der Wanberer (S. 166) 434               | (©. 186)                                |
| 3. Runftlere Morgenlieb (G. 173) 442       | 13. Antife (G. 188) 454                 |
| 4. Amer ale Lanbichaftemaler               | 14-16. Begeifterung. Stubien. Ih=       |
| (3. 176)                                   | pus (S. 188) 455                        |
| 5. Rünftlere Abenblieb (G. 178) . 446      | 17. Unerläßlich (S. 189) 455            |
| 6. Renner und Runftler (G. 179) 447        | 18-20. 3beale. Abwege. Dlobernes        |
| 7. Renner und Enthufiaft (S. 180) 447      | (€. 190) 456                            |
| 8. Monolog bes Liebhabers (G. 182) 448     | 21. Dilettant und Rünftler (G. 191) 456 |
| 9. Guter Rath (G. 182) 449                 | 22. Lanbichaft (S. 191) 457             |
| 10. Senbichreiben (S. 182) 449             | 23. Rünftlerlieb (G. 192) 457           |
| 11. Rünftlere Fug und Recht (S.184) 451    | Nachtrag. (Bu G. 399) 460               |
| 11. Settiliteen Oan and decide (C1703) 301 | 200 (Da O. 000) 200                     |

Gebrudt bei Sam, Lucas in Giberfelb,

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

NOV 2 53 H

NOV 30'54 FI

NOV 27 62 H

JUL 17'63 H

47594.15.5 Goethe's lyrische Gedichte. Widener Library 003112770 3 2044 087 160 214